## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, ben 31. Mai 1831.

Angefommene Fremde vom 28. Mai 1831.

hr. Gutebesitzer v. Zychlinski aus Szczodrowo, I. in No. 99 Wilde; hr. Gutebesitzer Trebert aus Schlin, I. in No. 20 St. Adalbert; hr. Gutebesitzer Skoroszewöki aus Schocken, hr. Doct. med. v. Rein aus Leutenberg, hr. Cand. med. Liebmann aus Rudolfstädt, hr. Stud. med. hoppel aus Delft, I. in No. 243 Breslauerstraße; hr. Friedens Richter Tyxicki aus Samter, I. in No. 251 Breslauerstraße; hr. Kommissarius Klehrebecki aus Brzosłowo, hr. Apotheker Rayler und hr. Kaufmann Tyrankiewicz aus Gnesen, I. in No. 384 Gerberstraße.

Den 29. Mai.

Der Raiserl. Mussische Oberst Hr. Graf Potocki aus Berlin, Hr. Protokollschierer Neusloppe aus Kozmin, Hr. Freiwilliger v. Albedyhl aus Sabhen, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Geh. Sekretair Löffler aus Berlin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Nogalinski aus Piersko, Hr. Gutsbesißer Lewandowski aus Daslewo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Frau Gutsbesißerin v. Sczaniecka aus Bosgasewo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer Skapski aus Myskowo, Hr. Gutsbesißer Czapski aus Dsiek, Hr. Lieutenant Pratsch aus Jacobsdorf, I. in No. 395 Gerberstraße; Fran v. Nowinska aus Swiniary, Hr. Pachter Klutowski aus Xions, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Kommissarius Lipinski aus Lgowo, I. in No. 187 Wasserschafe; Hr. Urzt Büchlein aus Berlin, Hr. Brauer Schlerter aus Breslau, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesißer Gawroński aus Sroczyno, I. in No. 100 Walischei; Hr. Pächter Bielefeld aus Czelusczin, Hr. Dekonomie Commissarius Bielefeld und Hr. Regierungs Conducteur Knaak aus Strzelno, I. in No. 26 Walischei; Hr. Privat-Secretair Neumann aus Flatow, I. in No. 95 St. Udalbert; die Herren Rausseute Strich, Levi, Tig, Nathan und

Bertin aus Birnbaum, Hr. Kaufmann Aron aus Pinne, I. in No. 20 St. Abalsbert; Frau Kaufmannsfrau Hoffmann und Fräulein Kleiner aus Pleschen, Frau Michaeli aus Kornik, I. in No. 43 Markt; Hr. Gutsbesißer Trapczynski aus Grzysbowo, I. in No. 391 Gerberstraße.

Bekanntmachung. Das mit einem massiven geräumigen, erst vor einigen Jahren neugebauten Wohnhause verssehene, zum Amte Altkloster gehörige, vollständig separirte Königliche Vorwerk Gorsto, im Vomster Kreise, 3 Meisen von Fraustadt belegen, soll in dem auf den 20. Juni d. J. früh um 10 Uhr vor dem Herrn Dekonomie-Commissarius Zimmermann in dem Amtshause zu Altskloster angesetzten Termine, mit dem zu demselben gehörigen Grundinventarium an Saaten und Vestellung, meistbietend verkauft werden,

Bu bemfeiben gehoren nach bem Gepargtioneplan

331 M. 1 M. Ader, 141 = 124 = Biefen,

125 = 50 is raume Hutung,

Ein See unfern bes Borwerks von 33 Morgen 119 MR, und die Fischerei auf einem Theile bes großen Primenter Sees nebft Fischerhaus.

Das burch bie Licitation zu fleigerns be Einkaufsgelb be= tragt . . 2191 Rthl. 25 fgr. 8 pf.

Obwieszczenie. Królewski Folwark Gorsko, do ekonomii rządowey stary Klasztor należący, całkowicie separowany, w powiecie Babimostskim położony, 3 mile od miasta Wschowy odległy, opatrzony wobszerny dom mieszkalny murowany, przed kilku dopiero latami nowo wy. stawiony, w terminie na dzień 20. Czerwcar, b. zrana o godzinie 10. w domu urzędu ekonomicznego w Klasztorze starym przed kommissarzem ekonomicznym Zimmermann wyznaczonym, wraz z inwentarzem gruntowym do folwarku rzeczonego należącym, co do zasiewów i uprawy, sprzedanym bydź ma.

Do folwarku tego należą wedle planu separacyjnego

331 M. 1 P. wroli ornéy.

141 - 124 - włąkach, 125 - 50 - wpastwisku,

Jezioro, blisko folwarku, składaiące się z 33 M. 119 Pr. i rybołostwo na iednéy części ieziora wielkiego Prymentzwanego, wraz z domem rybackiem,

Wkupne drogą licytacyi wznieść

się maiące wy-

nosi . . . 2191 Tal. 25 sgr. 8 fen.

Die jährlische unablöslische Grunds
fteuer beträgt 48 Kthl. — fgr. — pf.
Der jährlische ablösliche
Domainenzins 160 Kthl. 20 fgr. — pf.

Die speciellen Berkaufs = Bedingungen und die Gebäudetare werden im Licitati= vnstermine vorgelegt werden, und wird hier nur bemerkt, daß jeder, der zum Gesbot gelassen werden will, sich über seine Besitzsähigkeit und über sein Bermögen ausweisen und für sein Gebot im Termi= ne Sicherheit bestellen muß.

Die Salfte bes Ginkaufsgelbes muß vor ber Uebergabe bezahlt werben, bie andere Salfte binnen Jahresfrift.

Posen ben 26. Mai 1831. Ronigl. Preußische Regierung, Ubtheilung fur bie bireften Steuern, Domainen und Forsten.

Subhastationspatent. Das im Mogilnoer Kreise belegene, bem Lieutenant v. Lagiewski zugehörige Erbpachts=
Borwerk Bözacin, welches mit der hiezu
gehörigen Krempka-Mühle einen Flächen=
inhalt von 541 Morgen 83 M. hat,
und worauf ein jährlicher Kanon von
236 Athlr. 10 fgr. haftet, gerichtlich
auf 3001 Athlr. 17 fgr. 6 pf. abgeschäzt,
soll wegen rückständigen Kanons öffent=
lich an den Meistbietenden verkauft wer=
ben.

Podatek gruntowy niespłacalny rokrocznie wynosi . 48 Tal. — sgr. — fen. Czynsz dominialny rocz-

Czynsz dominialny roczny, który spłaconym być mo-

že . . . 160 Tal. 20 sgr. — fen.

Szczególne warunki licytacyine i taxa budynków w terminie licytacyinym przełożonemi będą, nadmieniaiąc przytem, iż każdy licytować chcący z zdolności co do posiadania i z maiątku wywieśc się i za dotrzymanie podania swego w terminie pewność wystawić winien.

Polowa wkupnego przed tradycyą, druga połowa zaś w ciągu roku iednego zapłaconą być musi.

Poznań dnia 26. Maia 1831. Królewska Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dobr i lasów rządowych.

Patent subhastacyiny. Folwark dziedziczno dzierzawny Bozacin w powiecie Mogilinskim położony, do Ur. Łagiewskiego porucznika należący, na 3001 Tal. 17 sgr. 6 fen. oceniony względem zaległego kanonu publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, a to z młynem Krępką do niego należącym maiącym powierzchnicy 541 Mórg 83 prętów kwadratowych z którego 236 Tal. rocznego kanonu opłaca się.

Bu bem 3mede haben wir brei Bietungstermine auf

ben 30. Juni, ben 30. August, und ben 4. November,

wovon der lette peremtorisch ist, vor dem Herrn Landgerichts-Rath v. Kurnatowski Morgens um to Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen wers den.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen ben 4. Marg 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne na

dzień 30. Czerwcz, dzień 30. Sierpnia, i dzień 4. Listopada,

z których ostatni peremtoryczny przed deputowanym sędzią W. Kurnatowskim zrana o godzinie 10. wmieyscu na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 4. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung. Es foll bas abeliche Gut Baige (Biejec) im Birns baumer Rreife bes Großherzogthums Do= fen, an bem fluffe Warthe, 2 Meilen bon ben Stadten Schwerin, Birnbaum und Dricfeu belegen, ohne bie Forften, auf brei Jahre, von Johannis 1831 ab, bis babin 1834, unter ben, in unferer Regis ftratur taglich jur Ginficht offen liegens ben Bedingungen, an ben Meiftbieten= ben in bem auf ben to. Juni c. Bore mittage um II Uhr, hier bor bem De= putirten Land-Gerichte-Rath v. b. Golf angesetzten Termine, offentlich verpachtet werden, wozu wir Pachtluftige mit bem Bemerten borlaben, bag ber Pachter ei= ne Caution auf Sobe ber halbjahrigen Dacht bestellen, jeber Licitant aber 300

Obwieszczenie. Dobra szlacheckie Wiejce w Powiecie Międzychodzkim w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, nad rzeką Wartą, dwie mile od miast Skwierzyny, Międzychoda i Drezdenka leżące, będą na trzy lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1834 publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione.

Termin do wydzierzawienia ich wyznaczony iest na dzień 1 oty Czerwca r. b. o godz. 11. przedpołudniem odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu, przez deleg. Sędz. Ziemiańskiego Goltz. Ochotę dzierzawienia maiąci wzywaią się nań ninieyszém. Dzierzawca musi kaucyą połowie dzierzawy rocznéy wyrównywaiącą, każdy licytant zaś przed

Rthlr. vor bem Gebot erlegen muß.

Meferig ben 18. April 1831.

Ronigl. Preng. Landgericht.

przypuszczeniem do licytum 300 tal. złożyć. Inne warunki codziennie w registraiurze naszéy przeyrzećmożna. Międzyrzecz d. 18, Kwietnia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publikandum. Im Auftrage bes Königl. Land-Gerichts zu Posen, soll bas im Dorfe Grzebinisko, Herrschaft Wiestzeja, unter No. 8. belegene, zum Nachslasse ber Friedrich und Anna Margaretha Wiesenerschen Cheleute gehörige, auf 186 Athlr. 15 sgr. gerichtlich abgesschätzte Grundstück, bestehend aus einem Wohngebäude, einer Scheune, und 15 Morgen Kulmisch Ackerland, im Wege der nothwendigen Subhastation, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben zu bem Enbe einen perems torischen Bictungd-Termin auf den 22. Juni c. Vormittage 11 Uhr an unserer gewöhnlichen Gerichtöstelle anberaumt, zu welchem Kaussusige hierdurch einges laben werben.

Die Tare bes genannten Grundftud's fann in unferer Regiftratur jeder Zeit eingefehen werden.

Samter ben 28. Mars 1831. Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego, gospodarstwo w wsi Grzebienisku, maiętności Wierzeia, pod liczbą 8. położone, a do pozostałości Fryderyka i Anny Małgorzaty małżonków Wiesner należące, na 186 tal. 15 sgr. sądownie otaxowane, do którey należy, prócz domostwa mieszkalnego, stodoła i 13 morg chełmińskich roli, drogą konieczney subhastacyi publicznie sprzedane bydź ma,

Na ten koniec wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 22. Czerwcar. b. zrana o godzinie 11. w mieyscu naszém sądowym, na który chęć kupna maiących zapraszamy.

Taxa w każdym czasie w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Szamotuły d. 28. Marca 1831.

Król Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Um bem wies berholt geaußerten Bunsch ber Mitglies ber unsers Kredit-Bereins und mehrerer Inhaber unfere Pfandbriefe zu genügen, sieht die unterzeichnete General Lands Obwieszczenie. Gdy suż nasz System za ukończony uważany być może, bowiem prócz mniey znacznych kwot w listach zastawnych, które dla przeszkód hipotecznych schafts-Direction sich veranlaßt, nunmehr, nachdem unser System als völlig geschlose sen zu achten, indem (mit Ausschluß uns bedeutender, wegen noch vorwaltender hindernisse, nicht eintragungsfähiger Pfandbriess = Darlehne) fernere Bewillisgungen nicht mehr statt sinden werden, das Publicum von dem Zustande unsere Fonds in Kenntniß zu seinen.

Das gesammte bisher bewilligte Pfandbriefs-Capital beträgt die Summe von 11,411,575 Athlr. Von diesem Capital ist zusolge des h. 32 seq. unserer Kredit = Ordnung die Summe von 498,930 Athl, bereits getilgt, in Pfandsbriefe umgesetzt und es wachsen die Zinsen davon, außer dem auffommenden laufenzben Tilgungs = Procent halbjährig zu, bergestalt, daß dieser Fonds mit jedem Semester progressiv sich bedeutend verzmehrt.

Das eigenthumliche Bermogen bes Bereins, welches berfelbe außer bem Tilgunge-Fonde befitt, befteht in einem Capital bon 245,855 Rthlr. 29 fgr. 7 pf., welches durch die Ueberschuffe bes Abministrations: & Procente und die von bem Capital felbft auffommenden Binfen mit jedem halben Jahre einen Zuwachs erhalt.' Der punttliche Gingang ber Binfen mit Ginfchluß bes Umortifationes= Procents ift vollståndig gefichert, und es find, ber jegigen, allem Geldverfehr fo nachtheiligen Zeitumftanbe obnerachtet, auch in bem lett verfloffenen Binfen=Bah= lungstermin, fammtliche Pfandbriefs= Binfen bis auf eine unbebeutende Gum=

dotąd intabulowane być nie mogły, nowe pożyczki ziemskie się nie uchwalają, tedy odpowiadając kilkakrotnym życzeniom, tak członków związku kredytowego, iako też niektórych właścicieli listów zastawnych, iesteśmy powodowani publiczność o stanie naszych funduszów ninieyszém uwiadomić.

Cały dotąd wydany kapitał w listach zastawnych wynosi 11,411,575
Talarów. Z tego kapitału iuż umorzono, podług przepisów §. 32. i nast.
Ordynacyi kredytowey 498,930 Tal.
i tę summę na listy zastawne zamieniono, od którey oprócz półrocznie przybywaiącego bieżącego procentu umorzenia, prowizye rosną tym sposobem, iż ten fundusz w każdym półroczu stopniowo znacznie się pomnaża.

Właściwy fundusz Ziemstwa, który Towarzystwo oprócz funduszu umorzenia posiada, składa się z kapitału 245,855 Tal. 29 sgr. 7 fen. wynoszącego, który przez superaty funduszu administracyjnego † procentu i przez prowizye od tegoż kapitału płynące, w każdym półroczu wzrasta.

Punktualny wpływ prowizyi i procentu amortyzacyinego iest dostatecznie zabezpieczony i pomimo teraźnieyszych kredytowi publicznemu, tyle szkodliwych okoliczności, prowizye od listów zastawnych nawet i w teraźnieyszym ostatnim terminie (wyiąwszy nieznaczną kwotę, którą me, von welcher jedoch schon jest ber größte Theil eingezogen worben, gezahlt, bie Pfandbriefs = Inhaber find megen ih= rer Binfen fammtlich befriedigt und auch bie funftige prompte Binfenzahlung ift

gefichert.

Die bieber fattgefundenen gum Theil bedeutenden Rundigungen find jederzeit realifirt worden, auch ift gur Berichti= gung ber im verfloffenen Beihnachtster= min gefundigten und in bem bevorfteben= ben Johannis = Termin gahlbaren Pfand= Briefe, ber nothige Fonds vorhanden, und bemnach bie jetige Lage unfere Gy= ftems fo vortheilhaft, als fie bei ben, und in ber Rrebit = Drbnung auferlegten Bum Theil fehr laftigen Berpflichtungen, faum zu erwarten war.

Pofen ben 26. Mai 1831. General=Landschafte=Dis reftion.

po większey części iuż ściągnięto) wszystkie zapłacono. Posiadacze listów zastawnych są względem prowizyi zaspokoieni i przyszła wypłata tychże także iest zapewniona.

Wszystkie, aczkolwiek znaczne wypowiedzenia listów zastawnych, dotad w czasie przyzwoitym zrealizowane zostały. Również na zaspokoienie w nadchodzącym terminie S. Jana listów zastawnych, na Boże Narodzenie r. z. wypowiedzianych, potrzebny fundusz się znayduie i tak więc położenie teraźnieysze naszego Systematu iest tyle korzystne. ile się go przy włożonych na nas Ordynacyą kredytową poczęści zbyt ciążących obowiązkach, zaledwie spodziewać można byłc.

w Poznaniu dnia 26. Maia 1831. Generalna Dyrekcya Ziem-

Auf hohere Unordnung werden ben 3. Juni 6, verschiebene alte unbrauchbare Utenfilien, ale: Ruftbocke, Roffen, Thuren, Fenfter mit Berglafung zc., auf bem Plage vor ber Garnifonfirche, an ben Meifibietenben gegen baare Bezahlung berfteigert werben, wozu Raufluftige einladet

Dofen ben 27. Mai 1831. Die Garnifon=Bermaltung.

Bekanntmachung. Der beweglis che Nachlaß ber Schafer Scharfchenschen Cheleute, in Bieb, Betten, Rleibunge= ftuden, Binn, Rupfer und hausgerathe

Obwieszczenie. Ruchome pozostałości owczarza Schaerfchen malżonków składaiące, w bydle, pościeli, ubiorze, cyny, miedzi i domobestehend, foll in Termin ben 9. Juni b. J. fruh um 9 Uhr in Großmunche bei Birnbaum meistbietend gegen baare 3ahs lung verkauft werden.

Birnbaum ben 12. Mai 1831.

Sager, Aftuar.

wych sprzętów, będą w terminie d nia 9. Czerwca t. r. z rana o godzinie 9. w Wielkich Mnichach przy Międzychodzie naywięcey daiącemu za gotową zaplatą przedane.

Międzychod dnia 12. Maia 1831. Hager, Aktuaryusz.

Um 27sten Mai d. J. Nachmittags um 5 Uhr ftarb nach langen Leiben, ber Königl. Wirkliche Geheime, Kath und vormalige Ober, Prasident des Großher= jogthums Posen, Joseph von Zerboni di Sposetti. Diese Anzeige unsern entserns ten Verwandten und Freunden. Rombezon bei Wongrowiec.

Dorothea von Zerboni geb. von Reibnitz, Wittwe. Auguste von Sendlitz geb. von Zerboni, Tochter. Georg Freih. von Sendlitz, Schwiegers sohn.

Musik. Anzeige. Unterzeichneter, ber in Königsberg, Warschau, Lemsberg, Wien, Riga, u. s. w. als Pianofortospieler und Sanger für Concerte engazgirt war und dasclost den von ihm gegründeten Singinstituten und mehreren Drachestern als Dirigens vorstand, erklärt sich jeht, auf einer Reise nach Verlin begrifsfen, durch mehrere Anfragen veranlaßt, bereit, seinen disherigen Aufenthaltsort mit dem in Posen zu vertauschen, um hier einen gründlichen und leicht faßlichen Unterricht im Singen, Pianofortospielen und in der Theorie der Musik, entweder in deutscher oder franzbsischer (allenfalls auch polnischer) Spracke, in seiner Wohnung oder außerhalb derselben, Mehreren gemeinschaftlich, oder Einzelnen allein, zu ertheilen. Sehr geehrten Anträgen entgegen sehend, erbittet er sich dieselben in den Vormittagsstunden von 8 bis 10 Uhr in seiner Wohnung am alten Markte No. 80, im ersten Stock.

to the first of the state of th